# Preußische Gesetzsammlung

1932

Taa

Ausgegeben zu Berlin, den 29. Oftober 1932

anhalt.

Nr. 60

| Befanntmachung | Berordnung zur Bereinsachung und Berbilligung ber Berwaltung. 3 ber nach dem Gesetze vom 10. April 1872 durch die Regierungsamtsblätter veröffentlichten Erlasse, 1 usw. | 333       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                | 9 8. Sozialverung.                                                                                                                                                       | iw. 1.365 |

(Nr. 13802.) Zweite Berordnung zur Bereinfachung und Berbilligung der Berwaltung. Bom 29. Oktober 1932.

Auf Grund der Verordnung des Reichspräsidenten vom 24. August 1931 (Reichsgesethl. I S. 453) wird verordnet:

baus in Notedam, Wattenbaufert gertungshäufer

Die durch die Verordnungen

vom 23. Dezember 1931 (Gesetsfamml. S. 293),

vom 30. Juli 1932 (Gesetsamml. S. 253), and individual and jun (b.

. Tommolien bom 30. Juli 1932 (Gesetzsamml. S. 277), in harrow de dance and control of the contr

bom 1. August 1932 (Gesetzsamml. S. 255), Allenmitter abiliani

vom 3. September 1932 (Gesetzsamml. S. 283),

vom 27. September 1932 (Gesetzsamml. S. 315)

eingeleitete Umbildung der Staatsverwaltung wird durch die Umbildung der Ministerien nach Waßgabe der Borschriften dieser Berordnung sortgeführt.

6. preukifche Wohnungebauanleibis 1822,

- (1) Es bestehen folgende Fachministerien: 100 diaduspologies and guulbiardie .T
  - 1. das Ministerium des Innern;
  - 2. das Finanzministerium; inspinisteriore eraciones es grundistrationes.
  - 3. das Justizministerium;
- 4. das Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung;
- 36 am de 16 5. das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit;
  - 6. das Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.
  - (2) Das Ministerium für Volkswohlsahrt wird aufgehoben.
  - (3) Aufgaben und Zuständigkeiten des Ministerpräsidenten bleiben unberührt.

§ 3.

Von den Aufgaben und Zuständigkeiten des bisherigen Ministeriums für Volkswohlfahrt gehen folgende Angelegenheiten über:

- a) auf das Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten: Landarbeiterwohnungsbau;
- b) auf das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit:
  - 1. Städtebau, Landesplanung,

(Bierzehnter Tag nach Ablauf bes Ausgabetags: 12. November 1932.) Gefetziammlung 1932. (Nr. 13802.)

60

- 2. Wohnungswesen, Wohnungsgesetzgebung, Baugenoffenschaften, Reichsheimstättenrecht, vorstädtische Kleinsiedlung, Verkehr mit städtischen Grundstücken, Erbbaurecht, Rleingarten= und Kleinpachtlandwesen,
- 3. Fluchtlinien, Erhaltung des Baumbeftandes und der Uferwege, Aufhebung privater Baubeschränkungen,
- 4. Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk,
- 5. Städtischer Grundfredit, öffentliche und private Grundfreditanstalten,
- 6. Kreditgemeinschaft gemeinnütziger Selbsthilfeorganisationen,
- 7. Sozialpolitik, insbesondere Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenfürsorge, wertschaffende Arbeitslosenfürsorge,
- 8. Sozialbersicherung,
- 9. Enteignungsfachen,
- 10. alle in dieser Berordnung nicht anderen Ministerien zugewiesenen Aufgaben;
- c) auf das Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung: Auf Grund der Berordnung des Reichs
- 1. Jugendpflege, Leibesübungen,
  - 2. Kleinkinderschulen, Kindergärten, Kinderhorte, Erziehungsanftalten, Großes Waisenhaus in Potsdam, Waisenhäuser, Rettungshäuser,
  - 3. Ausbildung von Wohlfahrtspflegern und Wohlfahrtspflegerinnen, soziale Frauenschulen und ähnliche Anstalten;

## d) auf das Finanzministerium:

- 1. Bau- und Feuerpolizei, Bauordnungen, Wohnungsaufficht, Architektenkammern, staatliche Prüfungsstelle für statische Berechnungen, Arbeitsgemeinschaft für Brennstoffersparnis,
- 2. Berwaltung des Bades Bertrich,
- 3. Verwaltung der Hauszinssteuerhypotheken,
- 4. Aufwertung und Abwidlung der übrigen zum Wohnungsbau gegebenen Staatsmittel,
- 5. Abwidlung des oftpreußischen Wohnungsfonds,
- 6. preußische Wohnungsbauanleihe 1932,
- 7. Abwidlung der Angelegenheit Belten, geringen and modeled and (1)
- 8. Beamtenwohnungswesen,
- 9. Unfallversicherung der Staatsverwaltungen;

## e) auf das Ministerium des Innern:

- 1. die Medizinalverwaltung mit den ihr unterstellten Instituten (Rap. 201-210 der dauernden und Kap. 20 Tit. 1—13 der einmaligen Ausgaben des Haushaltsplans für 1932); ausgenommen bleibt die Verwaltung des Bades Bertrich,
- 2. Arzte-, Zahnärzte- und Apothekerkammern und ihre Ausschüffe, Landesgesundheitsrat, gerichtsärztliche Ausschüsse, ärztliches Prüfungswesen,
- 3. öffentliche Fürsorge, Krüppelfürsorge, Sebammenwesen, öffentliche und freie Wohlfahrtspflege,
- 4. Jugendwohlfahrt, Fürsorgeerziehung,
- 5. Staatskommissariat zur Regelung der Wohlfahrtspflege,
- 6. Privatlotterien.

## 8 4.

(1) Bon den Aufgaben und Zuständigkeiten des Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten gehen über:

- a) auf das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit:
  - 1. das landwirtschaftliche Kreditwefen, Landschaften und ihre Banken, ländliche Kreditgenoffenschaften,
  - 2. Wegebautechnik und sfinanzierung,
  - 3. Enteignungssachen:
- b) auf das Ministerium für Wissenschaft, Kunft und Volksbildung:
- 1. landwirtschaftliche und tierärztliche Hochschulen,
  - 2. Bauernhochschulen, höhere landwirtschaftliche Schulen, Wanderhaushaltungsschulen,
- 13 das landliche Fortbildungsschulen, lande Modern der und genieren eine eine der Geschafte werben in solgenden Abreilungen bearbeitet:
  - 4. Wetterdienft:
  - c) auf das Finanzministerium:
    - 1. die hochbautechnischen Angelegenheiten der Domänen- und Forstverwaltung und der landwirtschaftlichen Siedlung,
    - 2. staatliche Bäder und Brunnen:
  - d) auf das Ministerium des Innern:
    - 1. die Beterinärverwaltung (Rap. 117 der dauernden und Rap. 18 Tit. 10 und 11 der einmaligen Ausgaben des Haushaltsplans für 1932), Tierseuchenforschungsanftalt, Hochschullehrgüter. Beterinärbafteriologische Institute,
  - 2. Tierärztekammern, tierärztliches Prüfungswesen, Landesveterinäramt, ftändiger Beirat für das Beterinärwesen, ständiger Ausschuß für das Abdeckereiwesen,
    - 3. Wegewesen und Wegerecht ohne Wegebautechnik und Wegebaufinanzierung; Verkehrsregelungspolizei und Wegebaupolizei.
- (2) Die im Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten künftig zu verwaltenden Geschäfte werden in folgenden Abteilungen bearbeitet:
  - 1. Zentralabteilung, landwirtschaftliche Erzeugung und Berwertung;
  - 2. Domänenabteilung; mannengen im amulyalliningillung bad gentricken die eine
  - 3. Forstabteilung:
  - 4. Siedlungs=, Landeskultur= und wafferwirtschaftliche Abteilung;
  - 5. Abteilung für Gestüte und Tierzucht.

## d) Benehmigung von Cobungen und Sag-8. Beanderungen bei Randichaften und Stedtschaften.

(1) Bon den Aufgaben und Zuständigkeiten des Ministeriums für Sandel und Gewerbe geben folgende Angelegenheiten über andliedunikoos was profficielle von annelssodrade de

auf das Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung:

- 1. Handelshochschulen,
- 2. Gewerbe- und Haushaltungsschulen, insbesondere höhere Kachschulen für Frauenberufe, Schulen für Haushaltspflegerinnen, anerkannte Schulen für Kinderpflege und Haushaltsgehilfinnen,
- 3. Haushaltungsschulen.
- (2) Das Ministerium für Handel und Gewerbe erhält die Bezeichnung "Ministerium für Wirtschaft und Arbeit."
- (3) Die im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit künftig zu verwaltenden Geschäfte werden in folgenden Abteilungen bearbeitet:
  - 1. Zentralabteilung;

- 2. Bergabteilung:
- 3. Wirtichaftspolitische Abteilung;
  - 4. Sozial= und Gewerbeabteilung;
  - 5. Verkehrsabteilung.

## connellection one in § 6. Herbirstill all muirollinist and fun (d

- (1) Die Zuständigkeit des Ministeriums für Wissenschaft, Kunft und Bolksbildung in Enteignungssachen geht auf das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit über.
- (2) Die im Ministerium für Wissenschaft, Runft und Bolfsbildung fünftig zu verwaltenden Geschäfte werden in folgenden Abteilungen bearbeitet:
  - 1. Bentralabteilung;
  - 2. Geistliche Abteilung;
  - 3. Abteilung für Wissenschaft und Kunst;
  - 4. Abteilung für Unterricht und Erziehung.

- (1) Die Zuständigkeit des Justizministeriums bei Namensänderungen geht auf das Ministerium des Innern über.
- (2) Die Berordnung, betr. die Anderung von Familiennamen vom 3. November 1919 (Gesetz= famml. S. 177) in der Fassung der Berordnungen vom 30. Januar 1923 (Gesetsfamml. S. 21) und vom 25. Juli 1928 (Gesetssamml. S. 190) sowie die Berordnung, betreffend die Anderung bon Bornamen, vom 29. Oftober 1920 (Gesetsfamml. S. 515) werden Dahin geandert, daß an die Stelle des Justizministers der Minister des Innern, an die Stelle der Amtsgerichte die vom Minister des Innern bestimmten Behörden treten.
- (3) Die Zuständigkeit des Justizministeriums in Enteignungssachen geht auf das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit über.
- (4) Die Mitwirfung bes Juftizministeriums bei folgenden, zur Zuständigkeit anderer Ministerien gehörenden Angelegenheiten fällt fort:
  - a) Errichtung, Anderung und Aufhebung von Stiftungen,
  - b) Berleihung der Rechtsfähigkeit an Bereine,
  - c) Verleihung der Eigenschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechtes,
  - d) Genehmigung von Satungen und Satungsänderungen bei Landschaften und Stadtschaften,
- e) Rennangelegenheiten und
  - f) Vorbereitung der Zulaffung zur Begabtenprüfung.
- (5) Die im Juftizministerium fünftig zu verwaltenden Geschäfte werden in folgenden Abteilungen bearbeitet:
  - 1. Personalabteilung;
  - 2. Haushalts- und Verwaltungsabteilung;
  - 3. Abteilung für burgerliches und öffentliches Recht;
  - 4. Abteilung für Strafrecht und Strafprozeß.

### \$ 8.

- (1) Die Zuständigkeiten des Finanzministeriums
- a) in Enteignungsfachen,

- b) bei der Vertretung Preußens gegenüber der Deutschen Zentralgenossenschaftskasse gehen auf das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit über.
- (2) Die im Finanzministerium künftig zu verwaltenden Geschäfte werden in folgenden Abteilungen bearbeitet:
- 1. Zentralabteilung;
  - 2. Befoldungsabteilung:
  - 3. Haushaltsabteilung;
  - 4. Steuerabteilung;
  - 5. Hochbauabteilung.

ministerium gusammengesatt und einheitlich fü.e g.e prenitschen Verwaltungszweige geregelt.

- (1) Von den Aufgaben und Zuftändigkeiten des Ministeriums des Innern geben über:
- a) auf das Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten:

  Notstandsaktionen aus Anlaß von Naturereignissen, soweit es sich um landwirtschaftsliche Schäden handelt:
- b) auf das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit:
  - 1. Notstandsaktionen aus Anlaß von Naturereignissen, soweit es sich nicht um landwirtsschaftliche Schäden handelt,
- nti resonum 2. Enteignungssachen, Wenedrodystennochus sie gewort spalle medicie mod eine ce
  - 3. Sparkaffen, kommunale (kommunalskändische) Bankanstalten, kommunale Sparkaffenund Giroverbände,
  - 4. Versicherungswesen, insbesondere die Aufsicht über die öffentlichen Versicherungs= anstalten und ihre Verbände;
  - c) auf das Justizministerium:
- 1. Wiederverleihung verlorengegangener bürgerlicher Rechte und Fähigkeiten,
- 2. Aus- und Durchlieferung auf Antrag fremder Staaten;
  - d) auf das Ministerium für Wissenschaft, Kunft und Volksbildung:
    - 1. Lichtspielwesen,
    - 2. Damenstifte:
  - e) auf das Finanzministerium:

die hochbautechnischen Angelegenheiten der Polizei.

- (2) Die im Ministerium des Innern fünftig zu verwaltenden Geschäfte werden in folgenden Wteilungen dearbeitet:
  - 1. Bentralabteilung;
  - 2. Abteilung für Verfassungs= und Rechtsfragen;
  - 3. Polizeiabteilung;
  - 4a. Medizinalabteilung;

4b. givärrivärabteilung; mas mankuste ask santasana anskuste and isd to 5. min minalabteilung.

(2) Die im Frieduntinisterium fünftig. 11,8 perpostrenden Geschöfte werden in folgenden Der Fachminister (der Fachminister in Gemeinschaft mit dem Finanzminister) kann Entscheidungen, die nach den für die unmittelbaren Staatsbeamten und Lehrer geltenden Besoldungsund Berforgungsvorschriften von ihm (von ihm in Gemeinschaft mit dem Finanzminister) zu treffen find, auf nachgeordnete Behörden übertragen.

## \$ 11.

Die gesamte Bauunterhaltung aller Staatsgebäude, einschließlich der Fondsverwaltung, soweit fie die Unterhaltung in Dach und Fach betrifft, wird vom Rechnungsjahr 1933 ab bei dem Finanzministerium zusammengefaßt und einheitlich für alle preußischen Berwaltungszweige geregelt.

Weitere Magnahmen zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung, die sich aus einer Neuabgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Reichsberwaltung und preußischer Verwaltung ergeben, bleiben besonderer Regelung vorbehalten.

## § 13.

- (1) Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1932 in Kraft.
- (2) Mit dem gleichen Tage treten die entgegenstehenden Vorschriften, auch Bestimmungen in Satzungen oder Statuten sowie sonstige Zuständigkeitsregelungen außer Kraft.

- (1) Die sich aus der Umbildung ergebenden überleitungsarbeiten müssen bis zum 1. Februar 1933 beendet sein.
- (2) Der Finanzminister nimmt die durch die Umbildung bedingte Anderung der Haushaltsanfätze vor. Er stellt gemeinsam mit ben Fachministern ben neuen Stellenplan auf, ber insoweit an die Stelle des Haushaltsplans tritt.

Berlin, den 29. Oktober 1932.

Das Preußische Staatsministerium. (Siegel.)

Mit Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt:

bon Bapen. Bracht. Scheidt. Muffehl.

Hodge bolicher. Lammers. Schleusener.

2. Abieilung für Berfallungs und

## Befanntmachung.

Nach Vorschrift des Gesetzes vom 10. April 1872 (Gesetzsamml. S. 357) sind bekanntgemacht:

1. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 20. September 1932 über die Berleihung des Enteignungsrechts an die Bereinigten Elektrizitätswerke Westfalen, Attiengesellschaft in Dortmund, für die Verlegung einer von der Einmündung der Hagenstraße in die Provinzialstraße Volmarstein-Hagen zum Eisen- und Stahlwerk Walter Pepinghaus in Grundschöttel-Egge führenden Gasleitung

durch das Amtsblatt der Regierung in Arnsberg Nr. 41 S. 161, ausgegeben am 8. Oktober 1932:

- 2. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 5. Oktober 1932 über die Verleihung des Enteignungsrechts an die Stadtgemeinde Schmalkalden für die Herstellung und Erweiterung eines Sportplatzes durch das Amtsblatt der Regierung in Kassel Nr. 43 S. 324, ausgegeben am 5. Oktober 1932;
- 3. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 6. Oktober 1932 über die Verleihung des Enteignungsrechts an den Kreis Herzogtum Lauenburg für den Ausbau der Straße Geesthacht-Bergedorf burch das Amtsblatt der Regierung in Schleswig Nr. 43 S. 417, ausgegeben am 22. Oktober 1932;
- 4. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 10. Oktober 1932 über die Verleihung des Enteignungsrechts an den Kreis Ahaus für den Bau einer Umgehungsstraße bei Wessum durch das Amtsblatt der Regierung in Münster Kr. 43 S. 199, ausgegeben am 22. Oktober 1932;
- 5. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 14. Oktober 1932 über die Verleihung des Enteignungsrechts an den Areis Beeskow-Storkow für den Bau der Rampe für die Brücke über die Dahme durch das Amtsblatt der Regierung in Potsdam Nr. 48 S. 319, ausgegeben am 22. Oktober 1932.

## Beinnutundiung.

Rad Borfchrift des Gefeges vom 10. Annil 1872 (Gefegfammt. E. 257) find befannigemachte

1. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 20. September 1989
über die Berleidung des Enteignungsrechts an die Kereinigten Elektrizitätswerfe Westfalen,
kann Militurefellschaft ine Verbrunde sire Kerlegung einer von der Einmündung der Hagens
int des Propinsistenschaftraße Verbrundschaften Gegeschaften und Stabtwerk Wester
ert des Kedingbonslin Grundschäftelschaft gige führenden Gasleitung der Verbrundschaften der Regierung in Arnsberg Re. 41. St. 161. ansgeseben am 8. Elieben 1989:

durch das Amtsblatt der Regierung in Arnsberg Re. 41. St. 161. ansgeseben am 8. Elieben 1989:

2. der Erfoh des Preußischen Staatsministeriums vom 5. Ottober 1939 über die Verleibung des Enreignungsrechts an die Stadigemeinde Schmalkalden für die Herschen Amtöhlate der Asherung in Stalfel Ar. 43: S.324, andgegeben am 5. Ottober 1832; In med ise die Sur Angerengenen were einer Aliese dass den dass der verleigenen von

über die Verleihung des Enteignungsrechts an den Kreis Herzogkun Lauendurg für den Ausban der Straße Geschacht-Bergedorf durch das Amisblatt der Regienung in Schlesmig Ar 4.2 St. durchten zur 20. St. durch das Annisblatt der Regienung in Schlesmig Ar 4.2 St. durch das Annisblatt der Regienung in Schlesmig Ar 4.2 St. durch das Annisblatt der Regienung in Schlesmig Ar 4.2 St. durch das Annisblatt der Regienung in Schlesmig Ar 4.2 St. durch das Annisblatt der Regienung in Schlesmig Ar 4.2 St. durch das Annisblatt der Regienung in Schlesmig Ar 4.2 St. durch das Annisblatt der Annisblatt d

Usgas gu über die Verleibung des Entetgnungsrechts an den Areis Ahans für den Bau einer Umgehungsfraße ver Wellum Umgehungsfraße ver Wellum durch das Amisblatt der Regierung in Münster Nr. 43 S. 190. ausgegeben am 22 Ottober 1939.

ä, der Erlaß des Prenßischen Staarsministerlung vom 14. Oktober 1932 über die Verleibung des Euteignungsrechts an den Kreis Beeskow-Starfow sür den Bau der Rambe für die Brücke über die Dahme Stark das Lintsblatt der Regierung in Bötzdam Nr. 48 S. 219 ausgageben zur 20. Oktober 1929

ter fin sig eng per timbilipana anglisadan Marieriana anglisada

an Des Interiorieller eitere die beier die Amerikans bewege Mosennen der Fonderitänalen, der Erikaltensensisten unt den Parippenfleren der unten Einsteringen auf der infonst

Das Paragiffer Consideration

en Stade, Sauder Schleder

herausgegeben vom Preußischen Stantsministerium. — Drud: Preußische Druderet und Lerlags-Africagelefisches Perlags-Africagelefisches

Verlag: A. von Decker's Berlag, G. Schend, Berlin AB. 9, Andurche 35. (Polishectionis Perlin 9659.)
Er laufenden Klegn der Brewölden Gelevianminna verwitteln nir die Sphanfietten (Bonoaveis 1,— 81K. viereliänficht)
itselne Nommern und Jaurgänge (auch alere) beinen unmittelner vom Berlag ind durch den Tündhanveil beinen unverden.
hreis für den achteiligen Bogen oder den Bogeniett zu Ahfr., det größeren Abeleitungen 10-40 d. Areisernöhingen